# Posener Intelligenz Blatt.

### Connabends, den 10. Juni 1820.

#### Ungekommene Fremde vom 5. Juni 1820.

Hr. Gutebesitzer v. Kowalski aus Ralisch, Hr. Gutebesitzer v. Rogalinski aus Piersko, Hr. Gutebesitzer v. Starzynski aus Zalewo, I. in Nro.
251 Breslauerstraße; Hr. Gutebesitzer v. Biernacki aus Sikucin, I. in Nro.
165 Martin; Hr. Gutebesitzer v. Miaskowski aus Dembin, I. in Nro.
165 Wilhelmöstraße.

Den 6. Juni.

Hr. General v. Uminefi aus Smolig, Hr. Gutsbesitzer v. Sforaszewski aus Potarzoce, I. in Mro. 243 Breslauerstraße; Hr. Gutsbesitzer von Wengiersti aus Lipnica, Hr. Gutsbesitzer v. Rutborsti aus Gurfa, I. in Mro. 165 Wilhelmöstraße.

Den 7. Juni.

Hr. Erbherr v. Grabski aus Marcinkowo, Hr. Gutsbesitzer v. Korfack aus Ryczywol, I. in Mro. 116 Breitestraße; Hr. General v. Klicki aus Lo-wicz, L. in Mro. 1 St. Martin; Hr. Erbherr v. Bojanowski aus Murki, Hr. Gutsbesitzer v. Rogalinski aus Pomarzany, I. in Mro. 26 Walischei.

Abgegangen.

hr. Gutsbesitzer v. Starfynosti, hr. Gutsbesitzer v. Rowalsti, hr. Gutsbesitzer v. Swiniecki, hr. Graf v. Awilecki, hr. Gutsbesitzer v. Instellestiger v. Tapler, hr. General von Uminsti, hr. Gutsbesitzer von Efurzewöft, hr. General von Klicki, hr. Erbherr v. Stablewsti, hr. Gutsbesitzer v. Jarufzewski.

Bekanntmachung.

Das ber Kammerei zu Schrimm gehörige, ohnweif bieser Stadt belegene Gutb 3brudzewo, welches sich seit Johannis 1816 im Pachtbesit bes Herrn Wodpol besindet, und wosür dieser ein jahrliches Pachegeld von 11550 Flor. poln. entrichtet, soll von Johannis d. J. ab, auf 3 Jahre im Wege einer Licitation ansberweit verpachtet werden.

Pachflustige konnen die Bedingungen unter benen ber Zuschlag ertheilt wers ben wird, in der Ranzlei bes Landrakhlichen Umte zu Kurnik, und in der Magisstrats-Kauzlei zu Schrimm, vor dem Termin einsehen, und wenn sie das Guth besehen wollen, sich deshalb an den Herrn Burgermeister Stanke zu Schrimm wenzben.

Wir laben dieselben ein, sich in bem auf ben 17. und 21. b. M. vor bem herru Kreiesekretair Schubert anberaumten Lizitations-Terminen in der Magisstrats-Kanzlei zu Schrimm einzusinden, ihre Gebote abzugeben, und des Zuschlags, ben wir und vorbehalten, zu gewärtigen.

Uebrigens soll zur Lizitation fein Grenznachbar bes Guts 3brudzewo und Miemand, ber nicht vor Abgabe eines Gebots eine Caution von 500 Athlir, baar

ober infofort realifirbaren Staatspapieren beftellt, zugelaffen werben.

Posen ben 6. Juni 1820.

Koniglich = Preufifche Regierung I.

#### Avertiffement.

Die zum Nachlaß des General-Senateur Wonwoden von Dabrowski gehörigen Güter sollen auf den Antrag der Bormundschaft in 5 Portionen, nämlich:

1) das Dorf und Borwert Potarzejewo nebst dem Dienst-Dorfe Krzykosy und dem Canon von Naczejewo;

2) das Dorf und Borwerk Murzynowo, bas Borwerk Buchwald und Dienste Dorf Szobaczewo nebst den Zinsen von Zajezierze und Chrzustowo in

#### Obwiesczenie

Do pozostałości niegdy Generala Senatora Woiewody Dąbrowskiego należące, na wniosek opieki w 5ciu porcyach następnych oddzielnie

1) Wieś i folwark Potarzeiewo z wśią zarobną Krzykosy i kano-)

nem z Ołaczewa;

2) Wieś i folwark Murzynowo, folwark Buchwald i wieś zarobna Szobaczewo z czynszami z Zaiezierza i Chrzustowa w terminie Termino ben 21. Juni d. I., Bormittage um g Uhr,

3) das Vorwerk Bronistownebst Dienst= Obrfern Pieczkowo, Roguszko und bem Kruge Bogustalbka;

4) das Dorf und Vorwerk Rumienki Koseielne, das Dienstdorf Solec nebst den Zinsen von der Stadt Saroda, und

5) bas Dorf Chocicza in Termino bein 22. Juni b. I., Bormittags um 9 Uhr, vor bem Deputirten Landgerichts-Rath Elsner, im Sizungsfaale unfres Gerichts, bffentlich meistietend von Johannis b. I. ab, auf 3 Jahre bis Johannis 1823. verpachtet werben.

Wir laden baher Pachtlustige zu diefem Termin mit dem Bemerken ein, daß die Pachtbedingungen und der Zustand der Güter sowohl in unserer Pupilken-Registratur als an der Gerichtsstätte, wo sie ausgehangen sind, jederzeit eingesehen, werden können.

Pofen ben 2. Juni 1820. Roniglich Preuß. Laubgericht.

dnia 21. Czerwca r. b. zrana o godzinie gtey.

 Folwark Bronisław z wsiami zarobnemi Pięczkowo i Roguszkoi Karczmą Bogusławka.

4) Wieś i folwark Rumieyki Kościelne, wieś Solec z czynszami z miasta Szrody, i

5) Wies Chocicza,

publicznie więcey daiącemu w terminie dnia 22. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Deputowanym Konsyliarzem Sądu Naszego od S. Jana r. b. na trzy po sobie idące lata aż do S. Jana 1823 w dzierzawe wypusczone bydź maią.

Wzywamy przeto na termin ten ochotę dzierzawienia maiących, z uwiadomieniem, iż o warunkach dzierzawy i stanie dóbr tak w Registraturze naszey Pupillarney, iako i z obwiesczeń u nas wywieszonych każdego czasu zainformować się mogą.

Poznań d. 2. Czerwca 1820.

Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

Von dem unterzeichneten Gericht mird bekannt gemacht, daß in dem zwischen dem Königk Landgerichts - Affessor Ferdinand Biclefeld und dem Fraulein Henriette Wossiblo am 25. April d. J. errich-

#### Obwiesczenie

Sąd niżey podpisany wiadomo czyni, iż w kontrakcie przedslubnym w dniu 25. Kwietnia r. b. między Ur. Ferdynandem Bielefeld Assessorem Sądu Ziemiańskiego a Ur. Henryet-

teten Chevertrage, bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen worden ift.

Posen ben i. Mai 1820.

ta Wossidlo Panna zawartym, wspólność maiatku i dorobku wyłączoną została.

Poznań d. I. Maia 1820. Ronigl. Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Das hier sub Mr. 61. am Markte belegene zur Gregor Szabelefischen Con= curemaffe gehorige auf 4793 Athlr. geschätzte Saus, foll in ben

am 3d. Juni, am 2. September,

am 18. November 1820., Bormittage um 9 Uhr, vor dem Land= gerichtsrath Stopnit, im Inftruttions= gimmer bes unterzeichneten Gerichts an= stehenden Terminen, wobon der lette peremtorisch ift, offentlich an den Meist= bietenden verfauft werden.

Posen den 9 Marz 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwiesczenie.

Dom tu w rynku pod Nrem 61. położony, do massy konkursowey Gregorza Szabelskiego należący, w terminach tym końcem

na dzień 30. Gzerwca na dzień 2. Września,

na dzień 18. Listopada, 1820. zrana o godzinie 9. przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Skopnikiem w izbie instrukcyjney Sądu podpisanego wyznaczonych, z których ostatni iest zawity, publicznie naywięcey daiącemu sprzedany bydź ma.

Poznań d. 9. Marca 1820. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Befanntmachung.

Die Czapurn-Muhle in der Mahe von Pofen wird von Johannis b. 3. auf ein Sahr gegen Erlegung bes Pachtzinfes vierteljahrig anticipative in Termino ben 27. Juni b. 3., Bormittags um 10 Uhr, vor bem Landgerichtsreferenda= rind Urnold in unferm Inftruttionegim= mer in Pausch und Bogen' perpachtet

Obwiesczenie.

Młyn Czapury w bliskości Poznania bedzie od S. Jana r. b. na rok ieden z zapłaceniem z góry dzierzawy kwartalney na terminie dnia 27. Czerwca r. b. przed Referendaryuszem Arnoldem w naszey Izbie Instrukcyjney wyznaczonym ryczałtem wydzierzawiony; każdy licytować soeine Raution von 20 Rthlr. dem Depu- cyi Deputowanemu ziożyć. tirten zu erlegen.

Posen ben 5. Juni 1820. Roniglich Preug. Landgericht.

werben. Jeber ber mitbieten will hat bie zyczący, winien 20 talarów kau-Poznań d. 5. Czerwca 1820. Królewsko-Pruski Sad Ziemiański. Sindings.

Subhaftations=Patent.

Auf den Untrag ber Stadt-Rammerer Michael Weberschen Erben follen fammt= liche, jum Nachlaß bes Erblaffere gehb= rigen, in und um ber Stadt Strzelno, im Inowraclawschen Rreife, belegenen burgerlichen Grundftucke, als:

1) 53 Morgen 40 MR. in jedem ber brei Felbern belegenen Acter, welcher mit Ausschliff bes unbrauchbaren bon 144 DR. und incl. ber Garten und Wiefen auf 3067 Rtl. 4 ggr.

2) an bem Martte zu Strzelno Dr. 22. belegenes Wohnge= baude, Ruchenge= baube, Brandhaus, Krug und Brau= haus, Gaft = Stall, Schmiede u. Stal=

4460 Mtl. 8 ggr. Lungen . . .

welche überhaupt auf 7527 Rtl. 129gr. bon Sachverständigen abgeschätzt worden find, offentlich an ben Meiftbietenben verkauft werden.

Wir haben baber zu biefem Behuf die termina licytacyine Bietungs = Termine auf

ben 7ten Juni, ben gten August, und ben Titen Oftober b. 3. Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Sukcessorów niegdy Kamlarza Michala Webera maia wszystkie do pozostałości iego należące w mieście i około miasta Strzelna w Powiecie. Inowracławskim - położone grunta mieyskie a mianowicie:

1. 53. morgów 40 P. w każdem polu w trzy części wyznaczonem położoney roli, która wyjąwszy 144 [P. nieużyteczney incl. ogrodów i łąk na 3067 tal. 4 dgr.

2. dom pomieszkalny w Strzelnie w rynku No. 22. sytuowany, dom kuchenny, gorzalnia, gościeniec, browar, staynia wiezdna, kuznia i stay. nie na

4460 tal. 8 dgr.

ogólem na 7527 tal. 12 dgr. przez biegłych ocenione, publicznie naywięce, daiącemu bydź sprzedane.

Wyznaczywszy zatem tym końcem

na dzień 7. Czerwca r. b. na dzień 9. Sierpnia na dzień II. Października r. b. zrana o godzinie 8., wzywamy maią.

jebesmal Vormittage um 8 Uhr angesett, und fordern befigfahige Rauf = Liebhaber auf, in biefen Terminen, befonders aber in dem lettern, welcher peremtorisch ift, ten, herrn Landgerichte = Meferenbarins Behrendt, in dem hiefigen Gerichtelokal, hinderniffe obwalten, gewärtig zu fenn.

Die Tare ber Grundftude fann taglich in unferer Registratur nachgesehen wer=

Bromberg ben 5. Februar 1820. Ronigl. Preufisches Landgericht.

Edictal=Citation.

Das Ronigl. Landgericht zu Bromberg macht befannt, baf bie von dem Ram= merherrn Adam v. Bielsfi aus Morezew, Abelnaufchen Kreifes, als Befitzer ber Erbpachts = Vorwerfer Szwederowo ober Schwedenberg, Moamsberg und Belie im Bromberger Rreife; bor bem Rreis= gerichte zu Ralisch unterm Boffen 21u= auft 1806. für den dafigen Sandelsmann Samuel Schene Sachs ausgestellte Obli= gation über 10,000 Athlir. nebft 5 Pro= gent Binfen, welche mittelft Defrete bom Aten September 1806, auf die gebach=

cych chęć do kupna i w stanie nabycia będących, ażeby w tych terminach sczególnie zaś na ostatnim, który iest zawitym zrana o godzinie 8. Bormittage um 8 Uhr vor dem Deputir- przed Deputowanym W. Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Behrendt w lokalu Sądu tuteyszego osoentweder personlich oder durch legitimirte biscie, lub przez legitymowanych Mandatarien ihre Gebote zu verlautbas Pełnomocników stawili się i licyta ren, und demnachst bes Buschlages ber swe oglosili; poczem przybicie grun-Grundstücke, wenn sonft feine geschlichen tow na rzecz naywięcey daiącego, ieżeli prawna przeszkoda nie zaydzie, nastapi.

Taxa gruntów codziennie w Regis ben; und wird auch bemerft, daß auf straturze naszey przeyrzana bydźmobie nach Ablanf des legten Licitations= ze i nadmienia sie zarazem, iż po utermins etwa einfommenden Gebote nicht phynieniu terminu ostatecznego na weiter Ruckficht genommen werden wird. wyższe offerty żaden wzgląd mianym

nie będzie.

Bydgosez d. 5. Lutego 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Królewski Sad Ziemiański podaie do wiadomości, iż obligacya przez Szambelana W. Adama Bielskiego z Morczewa Powiatu Odalanowskiego iako posiedziciela wieczysto dzierzawnych folwarków Szwederowa, czyli Schwedenberg, Adamsberg i Belic w Powiecie Bydgoskim położonych, przed Sądem Powiatowym w Kaliszu pod dniem 30. Sierpnia 1806 r. dla tamteyszego Handlerza Sariuela Scheye Sachs na 10000 Tal. wraz zprowizyami po 5 od sta wystawiona, która w skutek dekretu z dnia 4tego

ten Guter Schweberowe, Atamsberg und Wrzesnia 1806 r. na wzmiankowa-Belie eingetragen worben, nach ber Un= gabe bes Samuel Schene Sache verlohren gegangen ift. Es werben baber alle biejenigen, welche an biefem Inftrument Gigenthums=, Pfand= ober fonftige Rechte zu haben vermeinen, hierdurch aufgefor= bert, folche in bem gten August b. 3. por bem herrn Landgerichts = Referendar Dfinsti anberaumten Termine anguzei= gen, widrigenfalls aber ju gewartigen, bag fie mit ihren Unspruchen praflubirt, bas Inftrument amortifirt, und bie Lo= schung beffelben im Spothekenbuche ver= fügt werden wird.

Bromberg ben 17. Januar 1820.

Ronigl. Preug. Landgericht.

#### Befanntmadung.

Bon bem unterzeichneten Landgerichte wird befannt gemacht, bag bas im Ino= wraclamer Rreife unweit ber Stabte Ino= wraclaw und Pafois belegene, zum Nach= tag bes verftorbenen Paul Bincent bon Gogimirefi abeliche Gut Offrowo A. und B. auf 3 Jahre von Johannis 1820. ab an den Meiftbietenden verpachtet werden foll, und Sebet biergu ein Bietunge=Ter= min auf ben 21. Juni b. 3., Mor= gens um 8 Uhr, vor bem Deputirten herrn Landgerichterath Dannenberg all= bier an zu welchem Pachtluftige mit bem

nycli dobrach Schwedenberg, Adamsberg i Belic zaintabulowaną została, podług podania Samuela Schleye Sachs w zagubienie poszła. waią się wiec wszyscy ci, którzy do tegoż instrumentu prawa własności, zastawu lub inne rosczą, aby o takowych w terminie na dzień gty Sierpnia r. b. przed Deput. W. Referendaryuszem Osinskim wyznaezonym donieśli, w przeciwnym zaś razie spodziewać się maią, iż ze swemi pretensyami uchylonemi będą, umorzenie rzeczonego instrumentu nastąpi, i wymazanie takowego z księgi hypoteczney zaleconym zostanie.

Bydgoscz d. 17. Stycznia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański podaie do wiadomości, iż wieś szlachecka Ostrowo A. B. w Powiecie Inowracławskim w bliskości miast Inowracławia i Pakości położona, do pozostałości zmarłego Pawła Wincentego Gozimierskiego należąca w frzechletnią dzierzawę od S. Jana 18'20 r. zacząwszy więcey daiącemu wypusczona bydź ma, i tym końcem termin licytacyi na dzień 21. Czerwca r. b. zrana przed Deputowanym W. Radzcą Dannenberg tu w Bydgosczy wyznaczony został, na który do zadzierzawienia ochotę maBemerten eingelaben werben, bag bie Bebingungen im Termine werden befannt gemacht werben.

Bromberg ben 5. Juni 1820. Sbnigl. Preuß. Landgericht.

iący z tem nadmieniemiem zapozywaią się, iż warunki teyże dzierzawy na terminie ogłoszone będą.

Bydgoscz d. 5. Czerwca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Citation.

Der Kanonier Mathias Liebke, aus Marienbusch, ist im Kriege 1806 bei Lüstek in französische Gefangenschaft gerathen. Seit dieser Zeit ist von seinem Lesten und Aufenthalt keine Nachricht zu erhalten gewesen. Auf den Antrag seiner zurückgebliebenen Shefrau Eva geb. Zander, wird derselbe, so wie alle seine etwanigen unbekannten Erben, hierdurch vorgetaden, sich binnen 9 Monaten, spätessen aber in dem auf

den isten September 1820. Morgens um 9 Uhr vor dem Herrn Landsgerichts-Ussessen Geren Landsgerichts-Ussessen Lers min personlich, oder auch durch einen mit Vollmacht und Information verschesnen Justiskommissarien, wozu im Falk der Undekanntschaft die Justiskommissarien, Mittelstädt, Szumann, Betke und Schlegelt vorgeschlagen werden, zu melden, und die weitere Anweisung; im Falk des gänzlichen Ansbleidens zu gewärtigen, daß er, der Mathias Lieske, für todt erklärt, und sein Vermögen seinen bestannten und legitimirten Erben ausgesantworket werden wird.

Schneidemuhl ben 20. Septbr. 1819. Koniglich Preuß. Landgericht.

Cytacya Edyktalna.

Kanonier Mateusz Lieske z Maryenbusz zostawszy pod czas woyny w roku 1806 pod Luebeką w francuzką niewolą wzięty, od czasu tego żadney o życiu i pobycie iego powziąść nie było można wiadomości. Na wniosek żony iego Ewy z domu Zander wzywamy go aby w przeciągu Miesięcy dziewięciu a naydaley w terminie

o godzinie otey zrana przed Assessorem Sądu Ziemiańskiego W. Loewe wyznaczonym, osobiście Ilub przez Kommissarza Sprawiedliwości plenipotencyą i instrukcyą opatrzonego, gdzie w razie nieznaiomości mu W. Kommissarzy Sprawiedliwości Mittelstaedt, Szumana Betke i Schlegel proponuiemy, się stawił, i dalszych oczekiwał kroków, w razie zaś zupełnego niestawienia się Maciey Lieske za nieżyjącego uznany i maiątek iego wylegitymowanym i znanym Sukcessorom wydany zostanie.

Piła d. 20. Września 1819. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

## Beilage ju Dr. 47. des Posener Intelligenz-Blatts.

Berpachtung.

Das gur erbschaftliden Liquidations= Maffe bes berftorbenen ehemaligen Rreiß= Steuer = Ginnehmers Etrainte geborige ohnweit ber hiefigen Stadt Belegene Borwerk Bargiel, welches mit Johanni b. S. pachtlos wird, foll auf drei nach= einander folgende Jahre, namlich bis Johannis 1823. anderweitig auf Untrag bes curatoris massae und ber Bormundfcaft verpachtet werden.

hierza haben wir vor bem Deputirten Landgerichterath Rosmeli einen Termin auf ben 23. Juni b. 3., Bormittage um 9 Uhr, im Inftruftions-Bimmer bes unterzeichneten Landgerichts airberaumt, ju welchem befig = und zahlungsfahige Pachtluftige eingelaben werben.

Krotofann ben 4. Mai 1820.

Obwiesezenie.

Folwark Bargiel do Massy Sukcessyino likwidacyjney niegdy Poborcy Powiatowego Stremke należący niedaleko miasta tuteyszego położony, w skutek wniosku Kuratora Massy i Opieki na Sw. Jan. r. b. na dalsze trzy lata, to iest aż do Sgo. Jana 1823 ma bydź wydzierzawionym.

Przeto końcem wydzierzawienia tego Termin na dzień 23. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana, przed Deputowanym Sędzią W. Kosmeli w Izbie Instrukcyjney Sądu podpisanego wyznaczyliśmy, do którego wszystkich chęć dzierzawienia maiących, oraz zapłacenia i posiadania w stanie będących, ninieyszem zapozywamy.

Krotoszyn d. 4. Maia 1820. Ronigl. Preuß, Landgericht, Królewsko-Pruski Sad Ziemiański,

Befanntmachung

Es follen verfchiedene abgepfandete Cachen und Offetten, beftehend in einem halb bedeckten Wagen, einem Kronleuchter, Meubeln, Gilbergefchier, Rupfer, Sa= pence, Porcellan, Glafer, Tifchzeug, Bafche, Betten und Rleibungefiuden gegen gleich baare Bezohlung bffentlich verfauft werben. Dazu fieht ein Termin biefelbft auf ben 1.3 Julit 1820., Bormittags 9 Uhr, und den folgenden Tagen vor bem heren Gefretair Rullack an.

Rauflustige werden hierdurch aufgefordert sich alsbann in ber Behaufung bes Gafnvirthe Rodlig einzufinden, ihre Gebote abzugeben, und hat ber Meiftbie-

ben Zuschlag zu gewärtigen.

Meserit den 18. Mai 1820.

Roniglich Preufisches Lanb = Gericht.

Befanntmachung.

Die zu ber im Großbergogthum Dofen und beffen Meferiker Rreife gelegenen Herrschaft Pezezem ober Betsche gebbrige Bormerfe Betiche und Reimershof, follen im Wege ber Sequestration für Rech= nung ber Glaubiger von Johanni b. 3. ab, auf brei nacheinander folgende Jahre bffentlich verpachtet werden. Bu bem Ende haben wir einen Termin auf ben 2 3. Ru= ni b. J. Bormittags um g Uhrvor bem Deputirten, herrn Landgerichterath Diesker hierielbst in unserm Sigungefaale anges fest. Qualificirte Pachtliebhaber werden hiermit zu biefem Termin vorgelaben, ihr Gebot abzugeben, und hat ber Deift= bietende ben Zuschlag zu gewärtigen.

Die Pachtbedingungen konnen in un-

Meserit ben 18. Mai 1820.

Ronigl. Preugisches Landgericht.

Befanntmachung.

Auf den Antrug der Gläubiger foll das zum Nachlasse des verstorbenen Tischlermeisters Johann Christian Wilke gehöris
ge, zu Lindenstadt bei Birnbaum unter
der Nr. 53. im Kreise gleiches Namens
gelegene, aus Bindwerf und gemauerten Fächern ein Stock hoch erbaute Wohnshaus, nebst einem Stalle und zwei Küchengarten, zusammen gerichtlich auf
594 Kthke. 10 ggr. abgeschäst, öffentlich an den Meistbietenden in dem auf Obwiesczenie.

Folwarki Pszczew i Reimershoff do maiętności Pszczewskiey w Wielkim Xiestwie Poznańskim Powiecie Międzyrzeckim położoney, należące, beda od S. Jana r. b. na trzy po sobie idace lata, w drodze sekwestracyi na rzecz wierzycieli, publicznie wydzierzawione. W celu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 23ci. Czerwca r. b. o godzinie 9. z rana przed delegowanym Ur. Piesker Sedzia Ziemiańskim, w mieysce zwyczaynym posiedzeń naszych. Zdolnych dzierzawienia wzywamy więc ninieyszem, aby się w tymże terminie zgłosili, licyta swoie podali, a naywięcey ofiaruiący przybicia pewnym bydź ma. Warunki zaś teyże dzierzawy mogą bydź w Registraturze naszev każdego czasu przeyrzanemi.

w Międzyrzeczu d. 18. Kwiet. 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Domostwo do pozostałości zmarłego stolarza Jana Krystyana Wilke
należące, w Lindenstadt przy Miedzychodzie w tymże Powiecie pod
Nrem 53. położone, w wiązano pruski mur o iednem piętrze wybudowane wraz z staynią i dwoma ogrodami iarzynnemi, do niego przynależącemi podług sądownie przyietey
taxy na 594 tal. 10 dgr. otaxowane,
będzie na wniosek Wierzyzieli w ter-

beir 1 4 fem Juff 1820. bar bem herrn Landgerichterath Mener hier im Gerichte= - Lofale auftebenben Termine verfauft wer= ben; wozu Besitzfähige Ranfluffige mit bem Bemerfen porgelaten werben, bag ber Meiftbietende, wenn micht gefesliche Binderniff: eintreten, mit Bewilligung ber Gläubiger ben Juschlag zu erwarten bat.

Die Tare fam in ber hiefigen Regi= firatur taglich eingeseben, und bie Rhufts bedingungen werden im Termine bekannt gemacht werden.

Meferit ben 27. Mary 1820.

scott, W. I. william

Ronigl, Preng. Landgericht.

Enbhaffations = Patent. Boo . 12. Mais ry le sac

Es foll bas jum Radylaffe bes biefelbit berfforbenen Burgere und Schuhmachermeiftere Martin Badymann gehorige, in ber Obraftrage hiefelbst Mro. 75 belege= ne Mohnhaus, welches auf 352 Mithir. 10 gar. gerichtlich abgeschätzt worben; auf ben Antrag ber Erben und Glaubiger, ba ber fraher Meiftbiefende das Raufgelb pon 465 Rithlr. zu bezahlen nicht im Stande ift anderweit an ben Meift-Bietenden gegen gleich baare Bezah= fung in bem bagu bor bem herrn Land= gerichterath Meyer in unferm Parthetens na delen 30. Sierpnia r. b. a. c. Bormittage um 9 Uhr anberaumten rem Sędzią Ziemiańskim w mieyscu

minie dnia 14. Lipcar. b. o godzinie 9. zrana w mieyscu zwyczaynem posiedzeń sądownictwa przed Ur. Meyer Sedzią oznaczonym więceydaiacemu publicznie sprzedanem.

Wzywamy więc chęć nabycia domu tego maiących, z tem uwirdomieniem: iż naywięcey daiący, ieżeli prawne nie zaydą przeszkody, przybicia za zezwoleniem Wierzycieli pewnym bydź może.

Taxa może bydź codziennie wRegistraturze naszey przeyrzana. Warunki zaś przedaży w terminie ogłoszonemi będą.

Międzyrzecz d: 27. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Domostwo do pozostałości zmarłego w Międzyrzeczu obywatela i szewca Marcina Bachmanna należące, w ulicy Oberskiey pod Nrem 75 położone i sądownie na 352 tal. 10 dgr. otaxowane, będzie na wniosek spadkobrańców i wierzycieli, ponieważ wiecey daigcy, któremu iuż pierwey przysądzonem zostało, summy za nia wyliczyć mianey w ilości 465 talarów nie iest w stanie; powtórnie więcey daiącemu, za gotową zaraz: zapiatą w wyznaczonym do tego terminie licytacyinym peremtorycznym jimmer hiefelbst auf ben 30. August zrana o godzinie 9. przed Ur. Maieperemtorischen Bietungstermin offentlich

Wir laden Kaufinstige und Besigfähle ge hierdurch vor, sich in dem angesehten Termine zu melden, und ihre Gebote abzugeben, wornach alsdann der Meistbietende, wenn keine gesehliche Hindernisse obwalten den Zuschlag zu gewärtigen hat.

Auf die spater eingehenden Gebote wird nicht mehr gerücksichtigt werben. Die Tare des Grundstücks kann jederzeit in der Registratur eingesehen werden.

Meserit den 20. April 1820. Koniglich Preuß: Landgericht.

Befanntmadung."

Der Herr Marcellus v. Czarnecki Erherr der Güter Mepart u. Gogolewo Kröbener Kreises u. das Fräulein Florentine von Chlapowska zu Nothborf, haben in dem am 12. Mai d. J. gerichtlich geschlossenen Ehecoutract die eheliche Gütengemeinschaft ausbrücklich ausgeschlossen, welches nach J. 422 Tit.I. Theil 2 des Allegemeinen Landrechts hiermit öffentlich bekannt gemacht wird.

Fraustadt den 18. Mai 1820.

Roniglich Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Der Königliche Landgerichts = Ubvokat Mittelstädt und seine Schegattir Rosalia b. Roien haben in dem zu Posen am 4ten April c. unter sich errichteten gerichtlichen Schesontrakt die Gemeinschaft der Güter zwyczaynym posiedzeń publicznie sprzedanym.

Kupna ochotę maiących i posiadania zdolnych wzywamy ninieyszem, aby się woznaczonym terminie zgłosili, licyta swoie podali, poczem naywięcey daiący, przy niezayściu żadney prawney przeszkody przyderzenia pewnym bydź może.

Taxe tegoż gruntu można każdego czasu w Registraturze naszey przey-rzeć.

Międzyrzecz d. 20. Kwiet. 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

W. Marcelli Czarnecki dóbr Nieparta i Gogolewa w Powiecie Krobskim leżących dziedzic, i W. Jeymość Panna Florentyna Chłapowska
z Czerwoney wśi, kontraktem małżeńskim na dniu 12. Maia r. b. sądownie zawartym, małżeńską wspólność
maiątku wyrażnie wyłączyli, co stósownie do przepisu §. 422 Tyt. I.
Części drugiey Powszechnego Prawa
Kraiowego ninieyszem do publiczney
podaie się wiadomości.

Wschowa d. 18. Maia 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Ur. Mittelstaedt Adwokat Królewskiego Sądu Ziemiańskiego i małżonka iego Ur. Rozalia de Koien, kontraktem malżeńskim na dniu 4tym Kwietnia r. b. w Poznaniu sądownie und bes Erwerbe ausgeschloffen und er= flart, baß fie: als nicht in Guterge= meinschaft lebend, fowohl in bein Ber= haltniß gegen fich, als gegen einen brit= ten betrachtet werben wollen, welches nach S. 422 Tit. I. Theil 2 bes Allge= meinen Landrechts hiermit bffentlich bekannt gemacht wird.

Franftadt ben 18. Mai 1820.

pomiędzy sobą zawartym, wspolność majątku i dorobku wylączyli i oświadczyli: iżtoni za nieżyjących w wspólności dobr tak w stosunku co do siebie, iak i trzeciey osoby uważani bydź chca; co stosownie do przepisu S. 422. Tytuł I. Części 2. Powszechnego Prawa Kraiowego ni-Wschowa d. 18. Maia 1820. odaie wia-

Wschowa d. 18. Maia 1820.

Adnigl. Preußisches Landgericht. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung.

3m Auftrage Gines Ronigl. Landge= richts ju Pofen follen fur 2686 Rtlr. im Pranborowfer Balbe hier bei Samter fte= hende trockene buchene Rlaftern offentlich meiftbietend gegen gleich baare Bezahs lung in Courant in Termino ben To. Juli b. J. Dornittage um 8 Uhr im Walde zu Przyborowo durch das unterfdriebene Friedensgericht verfauft werben.

Samter ben 1. Juni 1820.

Muftion.

Bufolge Verfügung bes Konigl. Land: gerichts in Meferit, foll ber nachlag bes ju Bedyn verftorbenen Gutspächters Carl Friedrich Gaffte, beftebend in Uhren, ei= nem golbenen Ringe, Gilber, Porcelan, Glas, Binn, Rupfer, Meffing, Blech, Gifen, Leinenzeug, Betten, Meubles, Sausgerathe, einem halb bebectten Wa= Obwieszczenie.

Na zalecenie P. Król. Prus. Sadu Ziemiańskiego w Poznaniu sprzedane bydź maią przez niżey podpisany Sad droga publiczney licytacyi naywięcey daiącemu aż do ilości 2686 Tal. stoiące w born Przyborowskiem sążnie bukowe suche, i to za gotową natychmiast zaplatą w kurancie na terminie dnia 10. Lipca r. b. o godzinie 8. zrana w boru Przyborowskim.

Szamotuły d. 1. Czerwca 1820. Ronigl. Preuß. Friedenegericht. Krol. Pruski Sąd Pokoiu.

Aukcya.

Stosownie do rozporządzenia Król. Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu ma bydź pozostałość zmarłego w Zadyniu dzierzawcy Karola Fryderyka Gaffke, składaiąca się z zegarów, złotego pierścionka, śrebra, porcelany, szkła, cyny, miedzi, mosiędzu, blachy, żelaza, rzeczy lnianych, pogen, Pferdegeschirv, Aupferstichen und Buchern, diffentlich an den Meistbietenden gegen gleich baare Bezahlung in Courant verkauft werden. Wir haben hiezu
einen Termin auf den 28. Juni d. J. Bormittags um 9 Uhr, zu Widzin bei Wolffein anberaumt, und laden zu bemfelben Kauflustige hiermit ein.

Wollstein ben 30. Mai 1820.

Ronigl. Preug. Friedensgericht.

ścieli, meblów, porządków domowych, półkrytego powoza, porządków do zaprzegu służących, kupfersztychów i książek, publicznie naywięcey daiącemu, za natychmiast gotową zapłatą w kurancie sprzedaną. Wcelu tym wyznaczyliśmy termin na dzień 28. Czerwca r, b. przed południem o godzinie g. w Wydzymiu pod Wollsztynem, na który ochotę kupna maiących nininyszem wzywamy.

Wolsztyn d. 30, Maia 1820. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Bekanntmadjung.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts zu Pofen, foll ber zu ber George Schich= ichen Nachlagmaffe gehörige in Dbornick Belegene Bauplat nebft bem barauf gu erwartenden Bonififations-Geldern und bem bagn gehörigen Banholze, welches alles im ganzen auf 131 Rthlr. 10 ggr. 8 pf. gewurdigt worden ift, auf Untrag ber Intereffenten, im Wege ber freiwilli= gen Subhaftation offentlich an ben Deiff= bietenben verfauft werben. Es fieht gu Diefem Behufe ein Biefungstermin, wel= der peremtorisch ift, auf ben 20. Ju= Di b. J., Bormittags um 7 Uhr, an bie= figer Gerichtestelle an, welches Raufluffi= gen, die bas sub hasta geftellte Grund= frud zu erweiben fabig und bereit find, mit der Aufforderung bekannt gemacht wird, fich in termino zur Abgabe ihres Gebote einzufinden. Der Meifibietenbe

Obwiesczenie.

Z zlecenia Królewskiego Sądu Ziemiańskiego w Poznaniu ma bydź plac pusty do zabudowania, a do pozostałości Woyciecha Schich należący, w Obornikach sytuowany wraz z pieniędzmi bonifikacyjnemi i na gruncie tym leżącym drzewem budowliczym, co wszystko w ogólności na tal. 131 dgr. 10 d. 8 otaxowanem iest, na wniosek Interessentów w drodze dobrowolney subhastacyj publicznie sprzedanem.

Termin peremtoryczny tym koncem wyznaczony iest na dzień 20. Lipca r. b. o godzinie 7. zrana w mieyscu posiedzeń Sądu tuteyszego, o czem ochotę kupna i nabycia gruntu tego wsubhastacyi będącego, zdolność maiących z tym oznaymieniem wzywa, aby się w terminie powyżhat nach erfolgter Genehmigung ber Intereffenten ben Zuschlag zu gewärtigen.

Auf Gebote die nach tem Ternun ein= geben, wird nicht gerückfichtigt werden.

Die Tare bes zu subhaftirenden Grund= finds fann in ber Registratur bes Gerichts eingesehen werden.

Mogasen den 24. April 1820.

Ronigl. Preuf. Friedensgericht.

szvm do podania swych licytów stawii. Naywięcey daiący może się przyderzenia gruntu tego za zezwoleniem Interessentów spodziewać.

Na podania zaś, które po upłynionym terminie zayść mogą, żaden wzgląd wziętym nie będzie. Taxa w subhastacyi będącego gruntu każdego czasu w Registraturze naszey przeyrzaną bydź może.

Rogozno d. 24. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Subhaffations = Patent.

Im Auftrage des Konigl. Landgerichts Bu Franftadt haben wir im Wege ber nothwendigen Subhaftation zum offent= lichen Berfauf bes zu Arzywin belegenen ben Johann Robilansfifden Erben gehb= rigen Saufes nebft einem fleinen Garten und Wiese, welches auf 121 Rthir, abge= schätzt worden ift, einen Termin auf ben 3ten Juli c. Morgens um 8 Uhr auf unferer Gerichtsftube angesett und laden Kauflustige und Zahlungefahige biermit vor, in diesem Termin zu erschei= nen und ihre Gebote abzugeben, und hat der Meistbietende nach erfolgter Dbervormundschaftlicher Genehmigung ben Zuschlag zu gewärtigen.

Roffen ben 19. April 1820. Konigl. Preuß, Friedensgericht. Patent Subhastacyiny.

W moc polecenia Prześwietnego Sądu Ziemiańskiego w Wschowie wyznaczyliśmy w drodze potrzebney subhastacyi do publiczney sprzedaży w Krzywiniu położonego Sukcessorom Jana Kobylańskiego należącego domu wraz z malym ogrodem i łaką, co wszystko na 121 tal. oszacowanem iest, termin na dzień 3. Lipca zrana o godzinie 8. w tuteyszey izbie sądowey, i zapozywamy ochotę do kupna i do zapłaty zdolność maiacych, aby się w terminie tym stawili i licyta swe podali i może się naywięcey daiący przybicia po zatwierdzeniu Sądu Nadopiekuńczego spodziewać.

Kościan d. 19. Kwietnia 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu. Publicandum.

Der Eigenthumer Johann Vierwagen in Silzer Hauland beabsichtigt auf seinen Grundstücken eine Bockwindmuhle neu zu erbauen. Wer dagegen nach dem Edikt vom 28. Oktober 1840. ein Widerspruchsrecht zu haben meint, hat solches beim Unterzeichneten binnen 8 Wochen anzuzelgen.

Wollstein den 22. Mai 1820. Königlich = Preuß. Landrath Bomster Kreises. Obwiesczenie.

Właściel Soleckich Olądrów przedsięwziął sobie wystawienie nowego wiatraka wietrznego na swym własnym gruncie.

Każdy któryby przeciw temu prawnie na fundamencie Król. Edyktu z dnia 28. Października 1810 mógł protestować może o tem w przeciągu 8. tygodni podpisanemu donieść.

Wollsztyn d. 22. Maia 1820. Królewski Radzca Ziemiański Powiatu Babimostkiego.

Wieś Pomarzany pod Kłeckim w Powiecie Gnieżnińskim iest z wolney ręki w trzechletnią dzierzawę do wypusczenia. Wysiewu w każdym polu przeszło 200 wierteli bywa, pastwiska, łąki dostateczne, propinacya znaczna na trakcie. – Życzący sobie dzierzawić raczy sie udać do Dziedzica tamże zamieszkalego.

Frischen Cudower Brunnert, frisches engl. Barclan Porter und Stettiner Bier, hat erhalten und verkauft einzeln wie im Ganzen zu den billigsten Preisen. Carl Wilhelm Qusch, am Markt Nro. 56.

Ich habe eine Glas-Niederlage übernommen, und bin für ben Augenblick bereits mit Quart=, Porter= und & Quart Wein-Bouteillen versehen. In Kurzem werden auch alle andere gangbare Sorten Flaschen zu haben seyn. Friedr- Vielefeld.